ary

Nº 58.

CHA?

# Posener Intelligenz-Blatt.

Sonnabends, ben 22. Juli 1826.

# Angekommene Frembe vom 17. Julf 1826.

Herr Joseph Dicczynoff, gewesener Friedendrichter, aus Grablemo, Hr. Capitain Roch aus Tompst, I. in Nro. 210 Wilhelmsstraße; Hr. Gutsbesitzer v. Vieczynoff aus Grablewo, I. in Nro. 136 Wilhelmsstraße.

### Den 18ten Juli.

Herr Gutsbesitzer v. Autter aus Staykowo, k. in Mro. 28 Markt; herr ubt v. Opfassewest aus Lubin, hr. Probst Dybowicz aus Shupce, hr. Obers Amtmann Selbstherr aus Gosciewo, k. in Mro. 384 Gerberstraße; hr. Superintendent König aus kwowsa, k. in Mro. 391 Gerberstraße; hr. Gutsbesitzer von Rebowsti aus Missewo, hr. Gutsbesitzer v. Labernackt aus Eiekanswo, k. in Mro. 116 Breitestraße; hr. D. Evans und hr. Koutlede, Edellsuse, aus London, k. in Mro. 265 Wilhelmsstraße.

## Den 19. Julie

Herr Gutsbesißer v. Zakrzewski aus Wrzeknice, hr. Gutsbesißer von Szirakowski aus Ortusch, hr. Partikulier v. Kakinowski aus Berlin, l. in Mro. 251 Breslauerstraße; hr. General Pachter v. Grave aus Baben, l. in Mro. 99 Wilbe; hr. Lieutenant hause aus Sorau, l. in Mro. 210 Wilhelmsstraße; herr Amtmann Blodau aus Nitsche, l. in Mro. 165 Wilhelmsstraße; hr. Kausmann J. Schletter aus Berlin, hr. Gutsbesißer v. Grabowski aus Bankow, l. in Mro. 384 Gerberstraße.

Befanntmaduna.

Wir bringen hiermit zur allgemeinen Renntniß, bag ber Conducteur Mus auft Luban zu Wollstein als Feldmeffer fur bas biefige Departement angestellt morben ift, und feine Arbeiten nach 5. 5. und 6. bes Feldmeffer = Reglemente für beglaubigt gehalten werben fonnen.

Pofen ben 27. Juni 1826.

Ronigl. Preuß. Regierung, Abtheilung bes Innern.

Subhaftatione=Patent.

Da ber Pluslicitant ber zc. Schatten= berafchen Krug = Mahrung zu Michalowo bei Posen das Meistgebot per 2,124 Mthlr. in Friedriched'ore a 5 Mthlr. bis jest noch nicht beponirt hat, so wird auf ben Antrag ber Rruger heinrich Schattenbergichen Erben Die Gubhaffa= tion Diefer im Sahre 1820. gerichtlich auf 2,123 Mthlr. 5 fgr. 10 pf. gewur= bigten Krugwirthschaft von neuem auf bie Gefahr und Roften bes Pluslicitan= ten veranlagt, und die Bietungs = Ter= mine auf

> ben 16. September c., ben 14. November c., unb

ben 16. Januar 1827.,

bon welchen ber lette peremtorisch ift, por bem Landgerichterath Brudner Bormittage um 9 Uhr in unferem Inftruttione = Bimmer anberaumt.

Rauf= und Besikfähige werben vorge= Ochote kupna i do posiadania laben, in biefen Terminen in Perfon ober zdolnych wzywamy, aby sie na ter-Ausnohme zuloffen,

## Patent subhastacviny.

Gdy pluslicytant gościnca Schattenberga w Michalowie pod Poznaniem pluslicytum w ilości 2124 Tal. w Luidorach á 5 Tal. dotad nie zapłacił, na wniosek gościnnego Henryka Schattenberg subhastacya rzeczoney nieruchomości w roku 1820 sadownie na Tal. 2123 sgr. 5 fen. 10 oceniony na nowo na koszt i ryzyko pluslicytanta zadysponowana została, termina licytacyi

na dzień 16. Września, dzień 14. Listopada r. b. dzień 16. Stycznia 1827,

z których ostatni iest zawity, przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Brükner w Izbie Instrukcyiney Sadu naszego wyznaczone zostały.

burch gesethlich gulaffige Bevollmächtigte minach tych, osobiscie lub przez zu erscheinen, ihre Gebote abzugeben prawnie dozwolonych Pełnomocniund zu gewärtigen, daß der Zuschlag kow stawili, i licyta swe podali, poan ben Meiftbietenben erfolgen wird, in czem naywięcey daiący, ieżeli prafofern nicht gesethliche Umstande eine wna iakowa nie zaydzie przeszkoda, przysadzenia spodziewać się może.

Die Bebingungen tonnen in der Res giftratur eingefehen werden.

Pofen ben 27. Mai 1826. Koniglich Preuß. Landgericht. Warunki w Registraturze naszey przeyrzane bydź mogą.

Poznań d. 27. Maia 1836.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Ebiftal = Vorlabung.

Es sind die Depositorien der ehemalisgen Regierung, des Stadt = Gerichts und des Civil = Tribunals hierselbst, sowohl Rücksichts der zum wirklichen Depositorio gehörigen, als der in der Affervation der Kendanten besindlichen Gelder, Prätiosen und Documente regusirt worden, und es kommt auf Heransgabe der Cautionen der Rendanten,

1) des Regierungs = Deposital = Ren= banten Grune,

2) bes Controlleure Fechner,

3) bes Stadt = Gerichts = Rendanten Worgickt,

4) des Rendanten Andreas Marski, sowohl für die Zeit seiner Amts= Berwaltung zur Zeit des Civil=Tri= bunals als des unterzeichneten Landgerichts bis an seinen 1818erfolgten Tod an.

Es werden num alle Prätenbenten an die Amtöverwaltung der besagten Deposital=Rendanten und an die Depositorien selbst, insbesondere der unbekannte Eigenthumer von 4 filbernen Löffeln, welche im Depositoris vorgefunden worden, und in einer Untersuchungs-Sache wider Varranowsti dahin gekommen sein follen, aufgesordert, ihre Ansprücke in drei Monaten, spätestens im Termine den 22. Nobember e. Bormittags um 10

Zapozew Edyktalny.

Depozyta byłéy tuteyszey Regencyi, Sądu mieyskiego i Trybunału, tak względem pieniędzy, kleynotów i Dokumentów do Depozytów należących, iako też w asserwacyi Rendantów będących, uregulowane zostały, i idzie teraz tylko o wydanie kaucyów Rendantów

1) Rendanta Depozytalnego Grü-

2) Kontrollera Fechner,

3) Rendanta Sądu mieyskiego Worgickiego,

4) Rendanta Andrzeia Marskiego, z czasu urzędowania iego za Trybunalu Cywilnego iako też Sądu podpisanego aż do śmierci iego, która w roku 1818 nastąpiła.

Wzywamy przeto wszystkich do rzeczonych Redautów Depozytalnych i Depozytów samych pretensyc
maiących, a szczególniey nieznaiomego właściciela czterech łyżek śrebrnych, które w Depozycie znalezione zostały, a w sprawie indagacyiney contra Baranowskiemu złożone bydź miały, aby pretensye swe
w ciągu trzech miesięcy, a naypóźniey w terminie dnia 22. Listopada r.b. o godzinie totey zrana
przed Deputowanym Konsyliarzem

Uhr vor dem Deputirten Landgerichtes Rath Schwürz zum Protokoll anzugeben, weil sonst diese Ansprüche ausgeschlossen, bie Cautionen zurückgegeben, und die vier silberne Löffel pro Fisco zur unbeskannten Sigenthumer Masse genommen werden sollen.

Posen den 10. Juli 1826. Königl. Preuß. Landgericht. Sądu Ziemiańskiego Schwiirz do protokulu podali, gdyż w razie niezgłoszenia się z pretensyami swemi prekludowanemi zostaną, kaucye wydane, a łyżki rzeczone dla Fiskusa do massy nieznaiomych właścicieli przyjęte bydź maią.

Poznań d. 10. Lipca 1826. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftation &= Patent.

Das in der Stadt Posen der Borstadt Ostrowef unter Mro. 4 belegene, Depz czynskische Grundstück nebst Wohnhaus von Fachwerk, hintergebäude und Garten, welches gerichtlich auf 496 Athlr. 25 sgr. 11 pf. abgeschäht worden ist, soll im Wege der Execution im Termine den 5. September c. Bormittags um 10 Uhr vor dem Deputirten Referendarius Künzel diffentlich meistbietend verkauft werden.

Wir laden daher alle besitgfahige Rauflustige ein, sich in biesem Termin personlich oder durch Bevollmächtigte einzufinden, und den Zuschlag zu gewärtigen, falls nicht gesetzliche Hindernisse eintreten.

Die Bedingungen und Taxe können täglich in unserer Registratur eingesehen werden. Zugleich wird der dem Aufentbalte nach unbekannte judische Faktor Melle zu diesem Termine mit der Warnung vorgeladen, das bei seinem Ausbeleiden nach Erlegung des Kaufgeldes die Löschung der sammtlichen eingetragenen, wie auch der leer ausgehenden Forderungen und zwar der letztern, ohne daß

Patent Subhastacyiny.

Grunt Depczyńskich pod liczba 4. w Poznaniu na przedmieściu Ostrowku położony z budynkiem w ryglów. ke stawianym, tylnem budynkiem i ogrodem na 496 Tal. 25 sgr. 11 fen. sadownie oszacowany, w drodze exekucyi w terminie d n ia 5. W rześnia r. b. zrana o godzinie 10. przed Deputowanym Referendaryuszem Küntzel publicznie więcey daiącemu przedany będzie. Wzywamy przeto ochotę kupna i zdolność posiadania maiących, aby się na terminie tym albo osobiście, albo przez pełnomocników stawili i więcy daiący przyderzenia spodziewać się może, ieżeli żadna prawna nie zaydzie przeszkoda, warunki kupna i taxa w Registraturze naszey przeyrzane bydź moga.

Zarazem zapozywamy na terminten nieznaiomego z pobytu Faktora żydowskiego Melle, pod tem zagrozeniem, iż w razie niestawienia się po złożeniu sądowem summy szacunkowey wymazanie wszelkich

es zu diesem Zweck ber Production ber Instrumente bedarf, verfügt werden soll. Dem 2c. Melleist der Instig-Commissarius Peterson als Ufüstent beigeordnet worben, um seine Gerechtsame wahrzunehmen.

Pofen ben 17. Mai 1826. Konigl. Preußisches Landgericht. intabulowanych, iako spadaiących pretensyi a mianowicie tychże ostatnich bez potrzeby nawet złożenia na ten koniec dokumentów nakazanem zostanie, przydaliśmy także temuż Melle Ur. Peterson K. S. za assystenta dla bronienia prawa iego.

Poznań d. 17. Maja 1826. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

#### Edictal = Citation.

Von dem unterzeichneten Königlichen Landgerichte wird hierdurch bekannt gemacht, daß über die Raufgeldermasse des zu Piotrowo sud Nro. 32. belegenen, dem Freischulzen Gottlieb Logus zugehderigen Freischulzen=Guts, auf den Anstrag verschiedener Gläubiger der Liquidations=Prozes eröffnet worden ist.

Ge merden baber alle biejenigen un= bekannten Glaubiger, welche an bas ob= gebachte Grundflud oder wielmehr beffen Raufgelbermaffe Unfpruche gu haben ber= meinen, ad terminum liquidationis ben 11. Oftober c. Bormittage um 10 Uhr in unferm Gerichteschloffe bor bem Deputirten , Landgerichte = Rath Schwurg, vorgelaben, in welchem biefelben fich entweder perfonlich ober burch gefetlich gulaffige Bevollmachtigte, mo= ju ihnen Die Juftig = Rommiffarien Da= cieiowofi, Jafoby, v. Jonemann und Mittelftadt hiefelbst vorgeschlagen mer= ben, einzufinden, ihre Forderungen ans jugeigen, Die etwanigen Borgugerechte anguführen, Die Beweismittel zum Rach= weis der Richtigfeit ihrer Forberungen Zapozew Edyktalny.

Podpisany Królewski Sąd Ziemiański podaie ninieyszém do wiadomości publiczney, iż nad massą kupna we wsi Piotrowie pod liczbą 32 polożonego gruntu Bogumiłowi Logus należącego, na wniosek różnych kredytorów process likwidacyjny otwarzonym został.

Zapozywaią się przeto wszyscy wierzyciele niewiadomi, którzy do gruntu wspomnionego lub massy kue pna pretensye mieć mniemaia, ażeby sie w terminie likwidacyinym na dzień 11. Października r. h., zrana o godzinie totév przed Deputowanym Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Schwürz w naszym Zamku Sądowym wyznaczonym osobiście lub przez prawomocnie upoważnionych pełnomocników, na których im się tuteysi Kommissarze Sprawiedliwości Maciejowski, Jacoby, Jonemann i Mittelstaedt proponuia, stawili, pretensye swoie podali, iakiekolwiek służyć im mogące prawa pierwszeństwa przytoczyli, dowody bestimmt anzugeben und bie etwa in do usprawiedliwienia rzetelności Banben habenden Dofumente mit gur

Stelle zu bringen haben.

Die ausbleibenden Glaubiger haben mogace dokumenta złożyli. gu gewartigen, baß fie aller ihrer etwa= nigen Borrechte fur verluftig erklart und mit ihren Forderungen nur an basjenige, was nach Befriedigung ber fich melben= ben Glaubiger bon ber Raufgelbermaffe noch übrig bleiben burfte, werden berwiesen werden.

Posen den 21. April 1826.

Ronigl, Preuf. Landgericht.

swych pretensyów dokładnie wyłuszczyli i w ręku ich znaydować się

Niestawaiący wierzyciele, spodziewać się maią, iż za utracaiących wszelkie swe pierwszeństwo użnani i z pretensyami swoiemi tylko do tego odesłani będą, co się po zaspokoieniu zgłaszaiących się kredytorów od massy kupna pozostanie.

Poznań d. 21. Kwietnia 1826. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhastatione=Patent.

Das zum Peter bon Gofolnicfischen Nachlaffe gehörige im Schrodaer Kreise belegene abeliche Gut Sulencin, wozu als Attinentien das Dorf Piglowice und bie beiben Borwerfe Borowo und Przy= fepfi gehoren, foll auf Antrag mehrer Gläubiger subhastirt werden.

Im Jahre 1824. ift Gulenein nebft Vorowo gerichtlich auf 42410 Athle. 4 fgr. I pf. und Piglowice nebft Pray= Tepfi auf 23439 Mthlr. 29 fgr. 11 pf. gerichtlich abgeschäft worden.

Bum Berfauf beffelben haben wir bie Bietunge = Termine auf

ben 7. Juni,

ben 7. September, und

ben 9. December c., wovon ber letzte peremtorisch ift, jedes mal Vormittags um 9 Uhr por bem Landgerichtsrath Elener in unserem Gerichts=Schlosse anbergumt, zu welchem

Patent Subhastacyiny.

Dobra Sulencin do pozostałości Piotra Sokolnickiego należące, Powiecie Sredzkim położone, do których iako przyległość wieś Pigło. wice i dwa folwarki Borowo i Przylepki należą, na wniosek Wierzycieli przedane bydź maią.

W roku 1824 Sulencin z Borowem sądownie na 43410 tal. 4 śgr, I fen., a Pigłowice z przyległościa. mi na 23,439 tal. 29 sgr. 11 fen. oszacowane zostały.

Do przedaży tychże termina licytacyine na salah mayara da hala

na dzień 7. Czerwca, na dzień 7. Września. na dzień 9. Grudnia r. b.,

z których ostatni zawity, zawsze. przed południem o godzinie 9. przed Sędzią Elsner w naszym zamku sądowem wyznaczone zostały, na które ochotę kupna i zdolność maiących

wir Rauflustige und Fähige mit bem Bemerken einladen, daß der Bietende eine Caution von 2000 Athle. entweder baar oder in Pfandbriefen zu erlegen hat, und daß der Zuschlag, wenn nicht gefehliche Umstände eine Ausnahme erforzbere erfolgen soll.

Zugleich werden alle unbekannte Realsprätendenten vorgeladen, ihre Gerechtsame in diesem Termine wahrzunehmen, widrigenfalls beim Ausbleiben bem Meistbietenden nicht nur der Zuschlag ertheilt, sondern auch nach gerichtlicher Erlegung des Kaufschillings, die Löschung der sämmtlich eingetragenen, wie auch der leer ausgehenden Forderungen, und zwar der letzteren ohne daß es zu diesem Zweck der Produktion der Instrumente bedarf, verfügt werden wird.

Die Tare und Bedingungen können in unserer Megistratur eingesehen werden. Posen ben 26. Januar 1826.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

z tym oznaymieniem wzywamy, iż licytuiący kaucyą 2000 tal. albo w gotowiznie lub w listach zastawnych złożyć winien, i że przyderzenie nastąpi, skoro prawne przyczyny na przeszkodzie nie będą.

Zarazem zapozywaią się wszyscy niewiadomi Wierzyciele realni, aby swych praw w terminach tych dopilnowali, gdyż w razie ich niestawienia się, dobra więcey daiącamu będą nie tylko przysądzone, lecz że oraz po sądowem złożeniu summy szacunkowey wymazanie wszelkich intabulacyi iako i spadaiących pre tensyi a mianowicie tychże ostatnich bez potrzeby nawet złożenia na ten koniec dokumentów nakazanem zostanie.

Taxa i warunki w Registraturze naszey przeyrzane bydź mogą.

Poznań d. 26. Stycznia 1826.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Ediftal = Citation.

Bon Seiten bes unterzeichneten Konigsichen Landgerichts werden alle diejenigen, welche an die Amts-Caution des Hülfd-Executors Wolowski zu Koronowo Unsprüche zu haben vermeinen, zu dem auf den 25. October c. Bormittags um 9 Uhr in unserem Instructions-Zimmer vor dem Herrn Landgerichts-Auscultator Rasp anstehenden Termine mit der Auslage vorgeladen, entweder in Person, oder durch gesessich zulässige Bevollmächtigte zu erscheinen, und ihre Zapozew Edyktalny.

Podpisany Królewski Sąd Ziemiański zapozywa wszystkich tych, którzy do kaucyi urzędowey Exekutora Wołowskiego w Koronowie z czasu urzędowania tegoż pretensye mieć mniemaią, ażyby się w terminie na dzień 25. Pażdziernika r. b. o godzinie 9tey zrana w izbie naszey instrukcyjney przed Ur. Rasp Auskultatorem wyznaczonym osobiście, lub przez prawomocnie upoważnionych Pełnomocników sta-

etwanige Anforderungen aus der Dienstzeit des Wolowski glaubhaft nachzuweissen, widrigenfalls sie mit denselben an die gedachte Amts = Caution präesudirt und an die Person des Wolowski ledigs lich verwiesen werden sollen.

Bromberg den 10. Jult 1826. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Subhaffations = Patent.

Das hier am alten Markte unter Mro. 162 belegene, ben Tuchmacher Jacob Geffeichen Cheleuten zugeborige Bohn= haus nebst Zubehör, welches nach ber gerichtlichen Tare auf 429 Rthir. ge= wurdigt worden ift, foll auf ben Untrag eines Glaubigere Schulden halber offent= lich am ben Meiftbietenben verkauft wer= ben. Der Bietunge=Termin ift auf ben Iften August b. 3., vor bem Land= Gerichts = Rath Wegener Morgens um To Uhr allhier angesett. Besitfahigen Raufern wird biefer Termin mit ber Nachricht bekannt gemacht, bag bas Grundftud bem Meifibietenben gugefchta= gen, und auf die etwa nachher einkom= menben Gebote nicht weiter geachtet wer= ben foll, in fofern nicht gefekliche Grunde bies nothwendig machen.

Die Taxe kann gu jeder Zeit in unfe-

Schneibemühl ben 8. Mai 1826. Ranigl. Preußisch es Landgericht.

wili, i pretensye z czasu służby Wołowskiego wiarogodnie udowodnili, albowiem w rązie przeciwnym, z takowemi do wspomnioney kaucyi urzędowey prekludowani i tylko do osoby Wołowskiego odesłani zostaną.

Bydgoszcz d. 10. Lipca 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Domostwo w Pile pod Nro. 162 polożone, do sukiennika Jakoba Gesse i żony iego należące wraz z przyległościami, które podług taxy sądownie sporządzoney na 429 Tal. iest ocenioném, na žądanie wierzyciela z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź ma, którym końcem termin licytacyiny na dzień 16. Sierpnia r. b., zrana o godzinie 10. przed Konsyl. Sadu Ziem, JP. Wegener w mieyseu wyznaczony został. Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną bydź może.

W Pile dnia 8. Maja 1826.

Król- Pr. Sąd Ziemiański.

(Stergu zwei Beilagen.)

the form members of the first of the state o

W. A. Tenswarde milestelly started the first of the started of the Subhaftations=Patent: Patent Subhastacviny.

Uebrigens fteht bis 4 Wochen vor bem Termine einem jeden frei, und bie etwa bei Aufnahme ber Dare vorgefallenen Mångel anzuzeigen. Du a diest mater

Die Tare fann gut jeder Zeit in unfe= rer Regiftratur eingefehen werben.

Schneibemuhl ben 22. Mai 1826. Königlich Preuß. Landgericht. rze naszég przegrzaną bydź możę.

Das in ber Stadt Chodziefen unter Dornostwo w mieście Chodzieżu Rro. 257 belegene, bem Schuhmacher pod Nro. 257 položone, do szewca Gottfried Teefe zugehörige Saus mit Bogumila Teske nalezgee wraz zprzy-Bubehor nebft zwei Garten und einer leglościami dwoma ogrodami i łaka Des = Biefe, welches nach ber genicht= Notecka, ktore podług taxy sadolichen Tare auf 283 Athlie gewurdigt wnie sporządzoney, na 283 Tal. iest morden ift, foll auf den Antrag eines ocenione, na zadanie wierzyciela Glaubigers offentlich an ben Meiftbie= publicznie naywięcey daigcemusprzetenden perfauft werden. dane bydz ma, którym końcem ter-Der Bietunge = Termin ift auf ben min licytacyiny na dzień 19tego 10. September c. vor dem landge= Września r. b. zrana o godzinie richterath von Zopoleti Morgens um 9 gtey przed Sądu naszego Konsylia-Uhr allhier angesetzt. Besitsfähigen rzem W. Topolskim w mieyscu wy-Raufern wird biefer Termin mit ber znaczony został. Zdolność kupienia Nachricht befannt gemacht, daß das maigcych uwiadomiamy o terminie Grundftuck bem Meiftbietenben jugeschla- tym z nadmienieniem, it nieruchogen, und auf die etwa nachber einfom- mosé naywiecey daiacemu przybita menden Gebote nicht weiter geachtet zostanie, na poźnieysze zaś podawerden foll, in fofern nicht gesetzliche nia wzgląd mianym nie bedzie, ieże-Grunde dies nothmendig machen. li prawne tego nie beda wymagać powody.

Do czterech tygodni zostawia się zresztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść byly mogly, we say the taken

Taxa każdego czasu w Registratu-

W Pile d. 22. Maja 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Proclama.

Muf bem, bem Grafen Beliobor bon Storgewöft gehörigen, im Chodziefener Rreife gelegenen abelichen Gute Pruch= ober 7992 Guiden 18 gr. polnisch, in dem Pruchnowa w Rubr. III. Nro. 1. zatage um to Uhr vor bem Landgerichtes dzien 26. Sierpnia r. b. zrana o Rath Robler anberaumten Termine anjumelben, mibrigenfalls bieselben mit al- Sedzig Ziemianskim Koehler w den ihren biesfälligen Unsprüchen wer- mieyscu posiedzen naszych wyznaben prafludirt, und ihnen deshalb ein czonym, podali, w przeciwnym boewiges Stillschweigen wird auferlegt therdenes yant ministrations exigned

Schneibemuhl am 13, April 1826, Toxa hazdege texts u Wegistgalit-

Konigl Preufisches Landgericht. w Pile d. 13. Kwietnia 1826. W Pile dieg. Majartsen. Arol. Prugli Sad Atemistisha

Proclama.

W księdze hypoteczney, włości szlacheckiéy Pruchnowa w Powiecie Chodzieskim sytuowaney, J. W. nowo ift sub Rubr. III. No. 1. für ben Heliodora Hrabiego Skorzewskiego Bonaventura p. Bronifoweff ex decreto dziedziczney zapisana iest w Rubr. vom 10. Februar 1798. eine Forderung III. pod Nro. 1. ex Decreto z dnia von 1332 Thir. 2 gr. 44 pf. hypotheka: 10. Lutego 1798, pretensya W. Borijch verfichert. Der Besitzer bes Gute, nawentury Bronikowskiego w sumwelcher behauptet, daß biese Forderung wie 1332 Tal. 2 dgr. 44 fen. J. W. bezahlt, die Quittung barüber aber ver- Skorzewski, twierdząc, iz pretensya toren gegangen fei, bat barauf angetra= ta zaspokoioną została, kwity zaś gen, daß die gedachte Post, Behufs de= zgubione sa, wniost, o zwolanie ren lofdjung gerichtlich aufgeboten wer- nieznaiomych pretendentow, konbe. Der Herr Bonaventura v. Broni- cem extabulacyi summy tey z księgi foiveffi ober deffen etwanige Erben ober hypoteczney. Wzywamy przeto W. Ceffionarien werben beinnach hiermit auf= Bonawenture Bronikowskiego, sukgefordert, ihre etwanigen Anspruche an cessorów lub cessyonaryuszów iego, bie im hypothekenbuche des Guts Pruche aby pretensye swe iakieby do summy neipe sub Rubr. III. No. 1. eingetra: 1332 Tal. 2 dgr. 44 fen. lub 7992 gene Post ber 1332 Thir. 2 gr. 44 pf. zl. pol. w księdze hypoteczney wsi auf ben 26. August b. J. Bormit- pisanéy roscić mogli, w terminie na rotéy godzinie przed Delegowanym wiem razie z wszelkiemi pretensyami swemi prekludowani beda, i im w téy mierze wieczne milczenie nakazanem zostanie.

Królew. Pruski Sad Ziemiański.

Subhaffations-Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit in ber Stadt Gnesen unter Mro. 24 belez gene, zum Nachlasse ber Abelgunde Benzweitz gehörige Grundsück, welches nach ber gerichtlichen Tare auf 3,332 Athlr. 12 gr. 11 pf. gewürdiget worden ist, soll auf den Antrag der Erben Theilungsphalber bffentlich an den Meistbietenden verfauft werden.

Die Bietungs - Termine sind auf den 29. April 1826., den 30. Juni — und der peremtorische Termin auf

ben 30. August 1826., vor dem Herrn Landgerichts Math Jekel Morgens um 9 Uhr allhier angesetzt.

Besitsfähigen Käufern werden diese Termine mit der Nachricht bekannt gesmacht, daß in dem letzten Termine das Grundstück dem Meistbietenden zugeschlagen, und auf die etwa nachher einkommenden Gebote nicht weiter geachtet werden soll, in sosen nicht gesestliche Gründe dies nothwendig machen.

Uebrigens steht innerhalb 4 Wochen vor bem letzten Termine einem jeden frei, uns die etwa bei Aufnahme der Taxe vorgefallenen Mångel anzuzeigen.

Die Taxe kann zu jeder Zeit in unfe-

Gnesen den 16. Januar 1826. Konigl. Preuß, Landgericht.

will after bot a liberarial

hot average grige to get

Patent Subhastacyiny.

Nieruchomość pod jurysdykcyą naszą w mieście Gnieznie pod Nro. 24 położona, i do pozostałości po niegdy Adelgundzie Bennewiczowey należąca, która podług taxy sądownie sporządzoney na 3332 Tal. 12 śgr. 11 fen. iest ocenioną, na żądanie sukcessorów w celu uskutecznienia działów publicznie naywięcey daiącemu sprzedaną bydź ma, którym końcem termina licytacyjne na

dzień 29. Kwietnia, dzień 30. Czerwca r. b., termin zaś peremtoryczny na dzień 30. Sierpnia r. b.,

zrana o godzinie 9. przed W. Sędzią Jekel w mieyscu wyznaczone zostały,

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmieniem, iż w terminie ostatnim nieruchomość naywięce daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym niebędzie, ieżeli prawne tego niebędą wymagać powody.

W przeciągu 4 tygodni zostawia się zresztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Gniezno d. 16. Stycznia 1826. Królewsk. Pruski Sąd Ziemiański.

read-where the cast line ships to and

The said and and an early contracting

Subhaffations= Patent.

Das im Rrotoschiner Rreise in ber Stadt Borek und baselbst in ber Kloster-Straße unter Nro. 30 belegene, ben Paternowskischen Erben gehörze Grundsstück, bestehend aus einem Bauplatze nehst Garten, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 75 Athle. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag der Gläubiger Schulden halber öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden.

Ju diesem Behnse haben wir einen Termin auf den 30. August c. Vorsmittags um 9 Uhr vor dem Deputirten Herrn Land = Gerichts = Referendarins Mechow in unserem Gerichts = Locale ansberaumt, und fordern besitz = und zahstungsfähige Kaussussige auf, sich in demselben einzusinden.

Rrotofchin ben 18. Mai 1826. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Nieruchomość w Powiecie Krotoszyńskim w mieście Borku na ulicy klasztornéy pod Nro. 30 położona, do sukcessorów Paternowskich należąca, a składaiąca się z placu wraz z ogrodein, podług taxy sądowey na 75 Tal. oceniona, z powodu długów na wniosek wierzycieli publicznie naywięcey daiącemu sprzedaną bydź ma. Wyznaczywszy tym końcem termin na dzień 30. Sierpnia r. b. zrana o godzinie 9. przed Deputowanym naszym Ur. Mechow Referendaryuszem w mieyscu posiedzenia Sądu tuteyszego, wzywamy chęćkupna i zdolność posiadania i zapłacenia maiących, aby się w terminie tym stawili.

Krotoszyn d. 18. Maia 1826. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

m their excepts white making academic

Subhaftations = Patent.

Die unter unserer Gerichtsbarkeit, im Inowraclawschen Kreise belegene, bem Joseph von Wolski zugehörige abeliche Güter Piaski, bestehend in 2 Antheilen A. und B., von welchen ber Antheil A. auf 22,221 Athlr. 15 fgr. und ber Antheil B. auf 4,132 Athlr. 22 fgr. 8 pf. nach ber Landschaftlichen Laxe gewürdigt worden sind, sollen auf den Antrag der

Patent Subhastacyiny.

Dobra szlacheckie Piaski pod jurysdykcyą naszą w Powiecie Inowrachawskim położone, do Ur. Józefa Wolskiego należące, z dwóch części A. i B. składaiące się, z których część A. na 22221 Tal. 15 śgr. i część B. na Tal. 4132 śgr. 22 szel. 8 podług taxy landszaftowey są ocenione, na żądanie Wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź maią, którym koń-

Glaubiger Schulben halber diffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und die Vietungs-Termine sind für den Antheil A. auf den 29. April, den 2. August, den 4. November, und für den Antheil B., auf den 29 sten April, 2. August, und der peremetorische auf den 4. November 1826. vor dem Herrn Landgerichtsrath Springer Morgens um 9 Uhr allhier angesetzt.

Besitzschigen Raufern werden diese Termine mit der Nachricht bekannt gesmacht, daß in dem letzten Termine die Guter dem Meistbietenden zugeschlagen, und auf die etwa nachher einkommensen Gebote nicht weiter geachtet werden soll, in sofern nicht gesetzliche Grunde

bies nothwendig machen.

Uebrigens steht innerhalb 4 Wochen vor dem letzten Termine einem jeden frei, und die etwa bei Aufnahme der Tape vorgefallenen Mängel anzuzeigen.

Die Taxe fann zu jeder Zeit in unferer Registratur eingesehen werden.

Bromberg ben 5. Januar 1826. Koniglich Preuß, Landgericht. cem termina licytacyine dla części A. na dzień 29. Kwietnia, 2. Sierpnia i 4. Listopada 1826, dla części B. na dzień 29. Kwietnia, i 2. Sierpnia r. b., termin zaś peremtoryczny na dzień 4. Listopada 1826, zrana o godzinie gtéy przed W. Springer Sędzią Ziemiańskim w mieyscu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia posiadających uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż w terminie ostatnim dobra te naywięcey dającemu przybite zostaną, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody.

W przeciągu 4ch tygodni zostawia się z resztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu Taxy zayść były mogły.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Bydgoszcz d. 5. Stycznia 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung.

Dem Publiko wird bekannt gemacht, daß in Gemäßheit des zwischen dem Raufmann Johann Traugott Knopf aus Bromberg und der Karoline Hermine Landvoigt, im Beistande ihres Baters des Doctors und Kreis-Physici Johann August Landvoigt aus Graudenz, geschlos-

Obwiesczenie.

Uwiadomia się ninieyszem publiczność, iż w skutek układu przedsłubnego między Janem Traugott Knopfem kupcem z Bydgoszczy a Karoliną Herminą Landvoigt w poręczeństwie oyca swoiego Jana Augusta Landvoigt Doktora i Fizyka po-

fenen Chevertrage bie Gemeinschaft ber Guter und bes Erwerbes ausgeschloffen worden ift.

Bromberg ben 12. Juni 1826. Ronigl. Preuß. Landgericht. wiatowego z Grudziądza zawartego, wspólność maiątku i dorobku wyłączona została.

Bydgoszcz d. 12. Czerwca 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Gubhaffatione = Patent.

Bum bffentlichen Verfauf bes im bie= figen Departement und Rreife belegenen, ben hofgerichte Praffbent v. Rleiftschen Erben zugehörigen abelichen Guts Dran= lubie, welches nach ber landschaftlichen Taxe auf 25,912 Mthlr. 9 ggr. 3 pf. gewurdigt, und wofur in dem am 20. December v. J. angestandenen peremto= rischen Bietunge = Termin ein Meiftgebot bon 12,000 Rthlr. in Westpreußischen Pfandbriefen, polnischen Untheils, abgegeben worben, haben wir auf ben Un= trag ber hiefigen Königlichen Landschafts= Direction einen neuen Bietungs = Termin auf den 2. Detober c. Bormittags um 9 Uhr in unferem Inftructione-3im= mer bor bem herrn Landgerichts = Uffef= for v. Lockstadt angesett.

Befitfahige Raufer laben wir hierzu mit ber Nachricht ein, bag bas Gut bem Meiftbietenben zugeschlagen werben foll, in sofern nicht gesetzliche Sinder=

nife eintreten.

Die Tare fann in unferer Registra= tur eingefeben werben.

Bromberg den 22. Mai 1826. Konigl, Preußisches Landgericht. Patent Subhastacyiny.

Do publiczney sprzedaży wsi szłacheckiey Przyłubia w tuteyszym Departamencie i Powiecie położoney do Sukcessorów niegdy Prezesa Sądu Nadwornego Ur. Kleist należącey, podług taxy landszaftowey na 25,912 tal. 9 dgr. 3 fen., ocenioney, za która w terminie zawitym na dniu 20. Grudnia r. z. odbytym summę 12000 tal w listach zastawnych zachodniopruskich, części polskiey podano, na wniosek tuteyszey Królewskiey Dyrekcyi landszaftowey wyznaczyliśmi nowy termin licytacyjny na na dzień 2. Października r.b. o godzinie gtey zrana w izbie naszey, instrukcyiney przed Ur. Lockstaedt Assessorem Sądu Ziemiańskiego, na który ochotę kupna i zdolność posiadania maiących z tém nadmieniem zapozywamy, iż wieś ta naywięcey daiącemu przysądzoną zostanie, ieželi prawne nie zaydą przeszkody.

Taxa w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Bydgoszcz d. 22. Maia 1826. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański. Bekanntmachung.

richts zu Fraufiadt, haben wir zum of- skiego w Wschowie, wyznaczyliśmy fentlichen Bertauf folgender Immobilien, do publiczney sprzedaży nasiępuja-

- 1) des in Zaborowo unter Mro. 52 belegenen, bem Tuchmacher Gott= lieb Seidel gehörigen, auf 120 Rthlr. geschähten Grundftudb;
- 2) bes eben bafelbft unter Dro. 133 belegenen, ben Ackerburger Johann Friedrich Senffertschen Erben ge= horigen, auf 59 Rthlr. 16 fgr. 3 pf. geschätten Saufes; und
- 3) bes den Michael Hoffmannschen Erben zu Reiffen gehörigen, auf - 130 Mthlr. gewürdigten Wohn= baufes nebft ber bei Reiffen bele= genen Windmuhle im Werthe von 216 Mihlr. 20 fgr.;

im Bege ber nothwendigen Subhaftafion einen peremtorifchen Bietungs = Termin auf ben 28, August c. Nachmittags w drodze konieczney subhastacyi terum 3 Uhr in unferem Geschafts = Locale anberaumt, zu welchem wir befitfabige Raufluftige mit bem Bemerten einlaben, baß bem Meistbiefenben ber Zuschlag er- dowania naszego, na który ochotę theilt werden wird, in fofern nicht gesekliche hindernisse eine Ausnahme zus cych z tem oznaymieniem wzywamy, Jaffen.

Beit in unferer Regiffratur eingesehen werben.

Liffa ben 17. Juni 1826. Ronigl. Preug. Friedensgericht. Obwieszczenie.

Im Auftrage des Konigl. Landges Z polecenia Krol. Sadu Ziemian. cych nieruchomości.

- 1) gruntu w Zaborowie pod Nr. 52 sytuowanego, do Bogumila Seidel sukiennika należącego, na 120 Tal. otaxowanego;
- 2) domu tamże pod Nr. 133 połožonego, do sukcessorów Jana Fryderyka Seyffert należącego, na 59 Tal. 16 sgr. 3 fen, otaxowanego; i
- 3) domu mieszkalnego w Rydzynie położonego, do sukcessorów Michała Hoffmanna należącego, na 130 Tal. otaxowanego wraz z wiatrakiem przy Rydzynie się znaydującym w wartości 216 Tal. 20 sgr.;

min peremtoryczny licytacyiny na dzień 28. Sierpniar. b. o godzinie 3ciey popoludniu w lokalu urzękupna i zdolność do posiadania maia. iż naywięcey daiącemu przyderzenie Die Taren fonnen zu jeber schicklichen nastapi, iedeli w tym iakie prawne przeszkody nie zaydą.

> Taxy każdego przyzwoitego czasu w Registraturze naszey przeyrzane bydź mogą.

Leszno d. 17. Czerwca 1826. Królewsko - Pruski Sąd Pokoiu. Enbhaffations = Patent.

Da ber Pluslieitant bes am 24ten Gdy naywigcey podaiagy na publi-April 1824. meiftbietend verfauften alten Markte belegen, bas Rauf = Gelb bis jest nicht bezahlt bat, fo foll im Auftrage bes Roniglichen Sochtoblichen abgeschätten Grundflude erfolgen.

ben 23. September c. Bormittags Stelle angefett, wogu wir Raufluftige, falls nicht gesetliche Ursachen bies ver= spodziewać, skoro prawne przyczyhindern.

Die Tare fo wie die übrigen Bedin- Taxa iako i inne kondycye mogą stratur eingesehen werden. naszey przeyrzane.

Konigl, Preug. Friedensgericht. Królewsko Pruski Sad Pokoiu.

raming speciment of the little

Taxy karlero orevamente green w Registrate passey partyleaper Parent Subhastacviny.

czney licytacyi na dniu 24. Kwietria Burger und Aleischermeifter Felir Junga= 1824 odbytey w grunt obywatela i ichen Grundstücks Mro. 19 gu Grag am rzeźnika pod No. 19 w rynku starym. położony, który był sprzenany summy kupna niezłożył, tedy w moc polecenia Król. Sadu Ziemiańskiego Landgerichts zu Pofen die Resubhaftation w Poznaniu ma wiec być nieruchobes gebachten auf 350 Mthlr. gerichtlich mosé która na 350 tal. sądownie otaxowana iest, na iego ryzyko ieszcze hierzu haben wir einen Termin auf raz sprzedana, do czego wyanaczony zostal termin nowy na dzień 23. um to Uhr, und zwar an Ort und Września r. b. o godzinie rotey na mieyscu w Grodzisku, na który bie befit :- und gablungsfabig find, zur cheć nabycia maigcych i wstanie za-Ungabe ihrer Gebote einladen, welche zu placenia bedacych zapraszamy, aby gewärtigen haben, baß bem Meiftbieten= sie stawili i swe licyta podali, a moben ber Zuschlag ertheilt werden foll, Ze sig naywięcey podaigcy przybicia ny na przeszkodzie nie będą.

gungen konnen taglich in unserer Regis bydz każdego czasu w Registraturze

Buk d. 10 Lipca 1926. where the state in the state of the state of

There tunion in core the thinking

deligned a contract of the con

singular and a character of the other manufactor of the contraction

Subhaffations = Patent.

Zufolge Auftrage bes Konigl. Landge= richte zu Frauftadt, haben wir gum Ber= tauf im Wege ber nothwendigen Gubha= ffation bes in Schmiegel am Martte un= ter Mro. 8 Belegenen, und ju dem Carl Vinnanschen Rachlaffe gehörigen Sauses und Grundflicks, welches gerichtlich auf 1016 Athlr. 221 fgr. abgeschäht worben, einen peremtorischen Gubhaffatione= Termin auf ben 4ten September c. fruf um 8 Uhr in loco gu Schmiegel anberaumt, zu welchem wir Raufluftige, Bahlunge = und Befitfahige hiermit vor= laben, mit bem Bemerken, bag ber Meiftbietende nach vorheriger Genehmis gung bes gedachten Konial. Landgerichts ben Zuschlag zu gewärtigen hat.

Roffen ben 12. Juni 1826. Konigl. Preuß. Friedensgericht.

Patent Subhastacyiny.

Miles and water when the standing

W moc polecenia Królewskiego Sadu Ziemiańskiego w Wschowie, wyznaczyliśmy do sprzedania w drodze konieczney subhastacy i w Szmiglu sub Nro. 8. na rynku położonego a do massy Karola Pinnau należace. go i Sądownie na 1016 Tal. 22 1 śg. ocenionego domu i grunta termin peremtoryczny subhastacyjny dzień 4. Września r. b. zrana o godzinie 8. in loco w Szmiglu, na który ochotę do kupna maiacych do zapłacenia i posiadania zdolnych ninieyszym zapozywamy ztém nadminieniem, iż naywięcey daiący za poprzedniczem potwierdzeniem rzeczonego Sadu Ziemiańskiego przybicia spodziewać się może.

Kościan dnia 12. Czerwca 1826. Królew. Pruski Sąd Pokoiu.

Subhaffations=Patent.

Dem Austrage bes Kbnigl. Landgerichts zu Fraustadt zusolge, haben wir zum Verkauf im Wege der nothwendigen Subhastation des dem Stephan Snowadzli gehörigen, in der Stadt Krzywin am Martte unter Nrv. 42 belegenen Wohnhauses nebst zwei kleinen Ställen und einem kleinen Garten, welche auf 3 16 Athlr. 20 fgr. gerichtlich abgeschätzt worden, einen Termin auf den 9 tem Patent Subhastacviny.

Stosownie do polecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie wyznaczyliśmy w drodze konieczney subhastacyi do sprzedaży Stefanowi Snowadzkiemu należącego, w mieście Krzywiniu w Rynku pod Nr. 42 położonego domu wraz z dwiema małemi stayniami, małem ogrodkiem, które na 316 tal. 20 śgr. sądownie otaxowane, termin na dzień 9, Pa-

October c. Morgens um 9 Uhr in Krynwin anberaumt.

Bu biesem Termin laben wir Kauffuffige, Besitz- und Zahlungefähige mit bem Bemerken hiermit vor, daß Meistbietender nach erfolgter Genehwigung best gedachten Königt. Landgerichts ben Zuschlag zu gewärtigen hat.

Roften den 10. Juli 1826.

Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

zdziernika r. b. o godzinie gtey w Krzywiniu.

Na termin ten wzywamy ochotę kupienia maiących i posiadać i zaplacić zdolnych, z tem nadmienieniem iż naywięcey daiący za potwier dzeniem rzeczonego Król. Sądu Ziemiańskiego przybicia spodziewać się może.

Koscian d. 10. Lipca 1826. Król. Pruski Sąd Pokoju,

the will the same and the

Breit sill des alaté eses

Stedbrief

planta come i maioli economisco

hinter bem Johann Bybera.

Der unten naher beschriebene, wegen bringenden Berdachts, einen gewaltsamen Diebstahl begangen zu haben, mittelst des in erster Instanz beim Königl. Landscricht zu Posen unterm 12. Juni d. J. crgangenen Erkenntnisses zu einer 15 monatlichen Zuchthaussschrafe außerorsbenklich verurtheilte Johann Wobera, hat Gelegenheit gefunden, am 14. d. M. um 3 Uhr Nachmittags, aus dem hiesigen Kloster-Garten, wohin er nebst andern Arrestanten behufd Reinigung des Banals, unter Militairischer Bewachung gebracht worden, zu entweichen.

Sammtliche Militair = und Civil = Behorden werden baher hiermit ersucht, auf biesen gefährlichen Berbrecher ein wachsames Auge zu haben, ihn im Betretungöfalle zu arretiren, unter sicherer Bedeckung per Transport an uns abliefern zu lassen. List gończy

za Janem Wyderą.
Niżey opisany zpowodu ciężkiego podeyrzenia gwałtowney kradzieży, wyrokiem Sądu Ziemiańskiego w Poznaniu w pierwszey instancyi na dniu 12. Czerwca r. b. zapadłym, na karę 17 miesięcznego więzienia w domu poprawy skazany Jan Wydera, przy upatrzoney sposobności uciekł na dniu 14. Lipca r. b. o godzinie 3ciey po południu z tuteyszego ogrodu klasztornego, gdzie wspólnie z innymi areszt-ntami celem wychędożenia kanału, pod dozorem woyskówym znaydował się.

Wszystkie woyskowe i Cywilne Władze wzywamy przeto, na tego niehezpiecznego zbrodniarza, baczne mieć oko, tegoż w razie spotkania aresztować, i nam go pod bezpieczną strażą przez transport odesłać.

Signalement.

Jahr alt, fatholischer Religion, aus Ciefgon an ber Defterreichifchen Grenge geburtig, bat ein furges breites Geficht, eine furge bide Rafe, niebrige Stirn, einen kleinen Dund, vollständige Babne, graue Angen, blonde Angenbraunen, fdwarzbraune haare, ein furzes rundes Rinn, eine gefunde Gefichtefarbe, ift fleiner unterfetter Statur, fpricht pol= nisch und etwas beutsch, und hat feine besondere Rennzeichen.

Bei feiner Entweichung beffant fein nenen Sofen, und Salbfliefeln.

Rozmin den 14. Juli 1826.

Bekanntmachung.

Im Auftrage bes hiefigen Koniglichen Landgerichte, habe ich zum öffentlichen go Sadu Ziemiańskiego wyznaczy-Berkauf bes in Gorzewo Dbornifer Rrei= fes befindlichen und im Wege ber Ere= cution in Beschlag genommenen Wirth= schafte-Inventarit einen Termin auf ben 30. August b. J. Vormittage um 8 Uhr in Gorzewo anberaumt, zu welchem ich die Raufluftigen mit bem Bemerken poriade, daß der Zuschlag an den Meiff= bietenden gegen gleich baare Bezahlung in Preuf. Gilber=Courant erfolgen wird.

Dofen ben 13. Juli 1826.

Ronigl, Landgerichte = Referendaring, b. Kurnatowski.

#### RYSOPIS

Der Straffing Johann Wodera, 35 Winowayca Jan Wydera 35 fat stary, katolickiego wyznania, z Cieszyna na Austryackiey granicy ro. dem, ma krótko szeroka twarz, krótki gruby nos, niskie czoło, małe u. sta, zeby zupelne, szare oczy, brwi blond, ciemno brunatne włosy, tepo okragły podbrodek, zdrowa cere twarzy, iest niskiey siadley postawy, mówi po polsku i nieco po niemiecku, i nie ma żadnych szczególnych znakow.

Przy ucieczce miał na sobie płó-Angug aus einem leinenen Sembe, leis cienna koszule, plocienne spodnie i pólbóty.

Kozmin dnia 14. Lipca 1826. Ronigl. Preuß. Inquifitoriat. Krok Pruski Inkwizytoryat.

Obwieszczenie.

Z polecenia tuteyszego Królewskie. łem do publiczney sprzedaży inwentarza gospodarskiego we wsi Gorzewie, Powiecie Obornickim znayduiącego się, w drodze exekucyi zabranego, termin na dzień 30. Sierpnia r. b. zrana o godzinie 8mey w Gorzewie, na który chęć kupna maz tem oznaymieniem zapozywam, iż przybicie naywięcey daiącemu za zapłatą w monecie śrebrney pruskiey nastapi.

Poznań d. 13. Lipca 1826. Król. Referendaryusz Sądu Ziemiań. skiego,

Kurnatowski.

Meine seit einiger Zeit hierselbst Ercklatter = Etraße Mro. 232 eröffnete Steinbruckerei, empfihle in, der geneigten Berücksichtigung Eines verehrungswürzbigen hiesigen und auswärtigen Publikums mit dem Bemerken, daß ich Arbeiten in polnischer und deutscher Sprache liefere. Gute Scheift, reinlicher und deutzlicher Druck, prompte Bedienung, und bistige Preise, sind die Mittel, welche ich anwende, mir vielfältige Ansträge zu verschaffen. G. E. Beuth.

Selher = Waffer diesjähriger Fullung hat erhalten und empfiehlt fich bamit. Pofen den 21. Juli 1826. J. H. Steffens, No. 86. Martt.

Neue Sendungen von frifden Selter-, Cudower- und Salzbruunen habe ich fo eben erhalten und verkaufe davon zu bem bekannten bikigen Preifen.

C. W. Pusch, Mro. 55. am Markt hier.

Getreide = Markt = Preise in der Hauptstadt Posen.
(Nach preußischen Maoft und Gewicht.)

| Getreide : Arten.   | Mittwoch den.                    |                                                                   | Treitag den<br>14. Juli                                                     |                                                                   | Montag den<br>17. Juli                         |                                                                |
|---------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|                     | von-                             | bis<br>Muser pf.                                                  | von:<br>Mir.fgr.pf.                                                         | bis<br>Mt.fgr.vf.                                                 | von<br>Mr.fgr.pf.                              | bie.                                                           |
| Beigen der Scheffel | 1 5 — 24 — 16 4 — 16 — 20 — 25 — | 1 7 6<br>- 26 -<br>- 17 6<br>- 17 -<br>- 21 4<br>- 27 6<br>- 12 - | F 2 6<br>- 23 -<br>- 16 4<br>- 16 -<br>- 17 6<br>- 25 -<br>- 10 -<br>- 17 - | 1 7 6<br>- 25 -<br>- 17 6<br>- 17 -<br>- 20 -<br>- 27 6<br>- 12 - | 1 — 23 — 16 — 14 — 17 6 — 25 — 11 — 17 — 3 — — | 1 5 -<br>- 25 -<br>- 17 -<br>- 15 -<br>- 20 -<br>1 -<br>- 19 - |